## N= 247.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Connabend, ben 15. Oftober 1831.

Bekanntmachung. Daß ber Regierungs-Schretair Roch Hnacinth Miel, earzewicz und bessen Chefrau Cornelia Ludovica gebarne Czochran, nachdem Letztere für volljährig erklärt worden, auf Grund ber gerichtlichen Berhandlung vom 30. Juni d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer Ehe ausgeschlossen haben, wird hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen ben 19. September 1831. Ronigt. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Et soll die in der Stadt Bentschen im Meseritzer Kreise unter No. 70 gelegene Baustelle mit 4 Beeten Acker, dem Backer Wilhelm Keinsch gehörig, und 66 Athl. taxirt, im Bege der Exekution öffentlich an den Meistbietenden in dem, hier am 5. November c. aussehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und bie Raufbebingungen Bonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Meserig bemrt. Juli 1837. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie. Jako sekretarz Regencyi Roch Hiacynt Mielcarze-wicz i małżonka iego Kornelia Ludowika z Czochronów zostawszy ostatnia udoletnioną, na mocy aktu Sądowego z dnia 30. Czerwca r. b. wyłączyli między sobą wspolność maiątku i dorobku, podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości.

Poznań dnia 19. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Plac do budowania w Zbąszyniu Powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 70 leżący, wraz
4ma zagonami roli Wilhelmowie
Reinsch piekarzowi należące, i sądownie na 66 Tal. ocenione, będą drogą exekucyi w terminie na dzień 5.
Listopada r. b. tu wyznaczonym
publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Tane i warunki kupna codziennie wregistraturze naszey przeyrzeć mo-

žna.

Międzyrzecz d. 11. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Daß bie Anna Juliane Masche, verehelicht an den Fleisschermeister August Conrad hieselbst, so-wohl die Gemeinschaft der Güter, als des Erwerbes zwischen ihr und ihrem Chemann ausgeschlossen hat, wird hiersmit zur defentlichen Kenntniß gebracht.

Meserit den 5. September 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Boiktalvorladung. Dem gewes fenen Silfe-Erefutor bes Friedensgerichts zu Chodziesen, Michael Kruger, joll die bestellte Caution gurudgegeben werben. Es merben baber alle Diejenigen, welche aus feiner Amtsverwaltung Unfpruche an ihn zu machen haben, zu bem auf ben 26. Rovember 1831 Bormittags 8 Uhr wor bem Referendarius Kroll angesetten Termine vorgelaben, um folde anzuzeigen und nachzuweifen, unter ber Warnung, daß fie nach frucht= lojem Ablaufe bes Termins ihrer Un= fpruche an Die Caution verluftig fenn und blos an die Person des Kruger verwiesen werden follen, biejem auch die Caution guruckgegeben werben wirb.

Schneidemubl b. 5. September 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Zum bf=
fentlichen Berkauf des zu Uscz unter No.
77 belegenen, zur Probst Ignuß Lufo=
wölischen erbichaftlichen Liquidationspro=
zesmasse gehörigen Grundstücks, welches
nach der gerichtlichen Taxe auf 82 Rthl.

Obwieszczenie. Że Anna Julianna z Maszów zamężna za Augustem Konradem rzeżnikiem tu w Międzyrzeczu wspolność maiątku i dorobku z rzeczonym mężem swoim przy doyściu pełnoletności wyłączyła, ninieyszem do publicznéy podaie się wiadomości.

Międzyrzecz d. 5. Wrześn. 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Kaucya przez Michała Krüger byłego pomocnika exekutora przy Sądzie Pokoiu w Chodzieżu złożona temuż zwróconą być Wzywamy zatem wszystkich tych, którzy z czasu urzędowania iego iakowe do niego mieć mogą pretensye, aby takowe w terminie na dzień 26. Listopadar.b. zrana o godzinie 9. przed W. Referendaryuszem Kroll wyznaczonym, podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym po upłynieniu terminu tegoż kaucya Michałowi Krüger wydaną być ma i z pretensyami swemi li do osoby odeslanemi zostaną.

w Pile dnia 5. Września 1831.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście Uściu pod No. 77. położona, do massy likwidacyinéy proboszcza Ignacego Lukowskiego należąca, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 82 Tal, 10 sgr. iest 10 fgr. abgeschläst worden ist, haben wir einen neuen Vietungstermin auf den 8. November c. Bennittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Nath Wegener im Landgerichts-Gebände allhier angescht. Besissähigen Käufern wird dieser Zermin wir der Nachricht bekannt gesmacht, daß das Grundstütt dem Meiste bietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesessiche Gründe eine Ausenahme nothwendig machen.

Schneidemuhl den a 8. Juli 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

oceniona, publicznie naywięcew daiącemu sprzedana być ma, ktorym
końcem termin licytacyjny na dzień
8. Listopada c. zrana o godzinie
10. przed Sędzią Ziemiańskim Wym
Wegenerem w mieyscu wyznaczony
został. Zdolność kupienia maiących
uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie,
ieżeli prawne tego nie będą wymagać
powody.

w Pile dnia 18. Lipca 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung. Donnerstag ben 27. und Freitag ben 28. d. M. und werbe ich, jedesmal von 9 Uhr Bornittags an, zu Briesen (Brzezna) bei Bythin, im Austrage des hiesigen Königl. Landgerichts, den Nachlaß des Anigl. Landgerichts, den Nachlaß des Anigl. Landgerichts, bestehend aus einer anschnlichen Schaasheerde, gegen 18 Stuck Ochsen, mehreren Kühen, Kälzbern und Pferden, so wie aus Mobilien und Wirthschafts-Geräthenze, diffentlich an den Meistbietenden werkaufen, und labe hierzu Kaussussige ein.

Dofen ben 6. Oftober 1831.

Thiel, Landgerichte-Affeffor.

Obwieszczenie. We czwartek dn. 27. i w piątek dnia 28. m. b. i r. każdego dnia od godziny 9. przedpołudniem, będę w skutek polecenia tuteyszego Sądu Ziemiańskiego w Brzeznie pod Bytyniem, pozostałość Ur. Antoniego Kowalskiego, składaiącą się z znacznéy trzody owiec, z około 18 sztuk wołów, kilkanaście krów, cieląt i koni, niemniey z rozmaitych mebli i sprzetów gospodarskich etc. publicznie naywięcey daiącemu sprzedawał i chęć kupna maiących zapraszam na aukcyą tę.

Poznań dn. 6. Października 1831. Assessor Sądu Ziemiańskiego. Thiel

Bekanntmachung. Dienstag ben 18. Oftober b. 3. Nachmittags. um 3 Uhr, fo wie an ben folgenden Za= gen, werbe ich im Auftrage bes biefigen Ronigl, Landgerichte, Gilbergerath, Do= bel, Bietten, Wagengefcbirr und eine Quantitat verschiedener Weine bier im Graf Mielzonstifchen Saufe, Do. 91 Marft, eine Treppe boch, an ben Deift= bietenben verfaufen.

Pofen ben 10. Oftober 1834.

Gunther, Landgerichte-Referent.

Obwieszczenie. W wtorek dnia 18 Października r. b. po poludniu o godzinie 3. i dni nastepuiace. zzlecenia tuteyszego Król. Sadu Ziemiańskiego sprzedawać bede w rypku pod No. 91. na pierwszem pietrze w domu Hrabi Mielżyńskiego, śrebra, meble, pościel, szory i różnego gatunku wina, a to naywięcey dającemu.

Poznań d. 10. Października 1831.

Günther, Referendaryusz,

Anttion, Hotel de Saxe im Sofe links. Dienstag ben 18. Dito-Ber c. u. f. I. Bor= und nachmittage werden Mobilien, ale: Gefretaire, Gpiegel, Spinde, Copha's, Stuble, Bettftellen u. f. w., Betten, Rupfer, Binn, Meffing, Rleibungeftucke und Delze; ferner, fur Rechnung eines Muswartigen, ein neues Porgelain-Tafel-Gervice, enthaltend alle Urten Teller, Terrinen, Ediffeln 2c., verfteigert burch ben Ronigl. Auftiond-Commiffarius 216 kg reen.

Unterricht im Diolinspielen. Ginem hochzuverehrenden Dublifum Beige ich hierdurch ergebenft an, baf ich meine Dufit-Schule nach ber, von mir gang neu erfundenen Methode, auf den t. Rovember c. wieder eroffnen werde: Diejenigen Eltern, welche Willens find, ihre Rinder an diefem Unterricht Theil nehmen zu laffen, belieben gefälligft bas Mahere in meiner Wohnung, Gerbers frage Do. 409, erfragen zu wollen. S. G. Saupt, Mufit Direftor.

Mit großen fetten geraucherten Ganfebruften, Gilgfeulen, Ganfeichmals; Meunaugen und frifchen Gilberlachs fann. ich positäglich zu ben billigften Dreifen aufwarten. Eben fo befite ich einen bedeutenden Borrath von grauer und weißer Leinwand (erftere gur Rutterung von Rleibungoftuden, lettere gu bemben fur's Militair paffend), ben ich billig bei großen Lieferungen ablaffen kann: Die herren Raufleute und Lieferanten, Die geneigt fenn follten, von meinem Unerbieten Gebrauch zu machen, ersuche ich, fich gefälligft balb in postfreien Briefen an mich zu wenden. Rugenwalde in Dommern, ben 8. Oftober 1831.

S. G. Schiffmann.